### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 9.)

21. Stycznia 1828.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>î<br>miesiąc. | Czas                                             |                                                          | m e t r<br>I.<br>Wiedeń-<br>skiey                                             | Ciepto-<br>mierz.<br>Reaumur.                          | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryskiey. | Wiatr.            | Stan nieba.                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 17. Stycznia. [        | W. ⊙<br>g Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>g Po.<br>10 N. | 27,647<br>27,781<br>27,945<br>28,017<br>28,078<br>28,071 | 28 4 11, 4<br>28 6 7, 0<br>28 8 7, 6<br>28 9 6, 0<br>28 10 3, 0<br>28 10 2, 0 | - 21,5<br>- 18,<br>- 16,<br>- 25,8<br>- 15,8<br>- 23,2 | 88,<br>84,<br>81,<br>87,<br>83,            | ] "                     | Półn. Połud. Z. — | pokryto, iasno, p. mgła. climurno 2. pogoda. |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. Stycznia: Giżowski Francissek, s Zaszkowiec. — Szeptycki Marcia, s Sichowa. — Walewski Alexander, z Brzeżan.

Dnia 18. Stycznia: Brużbacki Franciszek, z Gródka. — Rosnowski Franciszek, z Lubienia.

### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 16. Stycznia: Zischka Franciszek, c. h. Vice. Prezydent Sądu Szlacheckiego Lwowskiego, do Zołkwi. — Uleniecki Franciszek, do Grodka. — Remiszewski Karol, krol. Polski Porucznik, do Polski.

Dnia 17. Stycznia: Augustinowiez Felix, do Sambora. — Biedermann Jozef, hurtownik, do Brodów. — Brzezowski Jan, do Stanisławowa, — Czaykowski ilipolit, do Sambora. — Baron Fiebtet, e. k. Pulkownik, do Żołkwi. — Giżowski Franciszek, do Grodka. — Ilrabia Komorowski Jozef, do Żołkwi. — Kieliszkiewicz Dionizy, do Jaworowa. — Ziętkiewicz Wincenty, do Jaworowa.

### Kurs Wiedeński.

| Dnia 13. Stycznia:                              |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                 |           | dn. cena. |
| Obligante dinen Stenn                           |           | w M. K.   |
| Obligacyle długu Stanu<br>detto                 |           | 89 5/15   |
| detto                                           | (1)       | 44 21/32  |
| Obligacyie do wygrania przes losy i             | (5        | 80356     |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol                | - (4 1/2) | -         |
| skich                                           | (4)       |           |
| Police to In the second took of                 | (3 1/2)   |           |
| Pożyczka do wygrania przez rosy ź<br>za 100 ZR. | 1. 1810   | ,         |
| detto 182 F                                     |           | 145       |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe                   | (2 1/2)   | 43 7/8    |
| Obligacyie powsz. i Wegerskiey Ka               | 10 -      |           |
| mery nadworney                                  | (21/2     | 43 1/2    |
| detto                                           | (2 1/4)   | 344/5     |
| (30                                             | W. H.     | (M. H.)   |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3                 | )         | (m. xt.)  |
| wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2               | 43154     | MARKET.   |
| Morawii, Szlaska, Styryi. (2 1/4                | )         | errom.    |
| Baryntyi, Krain i Gorycyi (2                    | 3435      | _         |

Akcyje bankowe, jedna po 1031 1/2 w M. K.

(r 3/4) -

### Rurs Lwowski

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 3. Stycznia.
Chrześciłanie:
Aloyzy Gurski, 63 k. m., na puchline wodna.
Ian Szabowski, żebrak, 79 l. m., ze starości.
Macyjanna Baczyńska, żebraczka, 76 l. m., se star.
Anna Wircowa, akuszerka, 46 k. m., na sapalenje
macicy.
Małgorzata Kossowska, uboga, 46 l. m., na bicgunkę.
Dnia 4. Stycznia.

Chrześciianie:
Dmitry Libery, kelner, 50 l. m., na apoplexyia.
Aloysia Kafka, cieślowa, 33 l. m., na such. pluc.
Zydzi:

Zydzi:
Eisig Joles, kupiec, 70 m., na puchl. wo. w piers
Markus Sobel, ubogi, 48 k. m., na gor. nerw.

Daia 5. Stycznia: Chrześciianie:

Macicy Fedor, włościan, 70 l. m., na gangr. w nog. Jan Ludwiński, kaprał z pułku ułanow Xiecia Sawar-

eenberg, 27 l. m., na such. pluc. Jozef Maszlan, gefraitr z pułku piechoty Bar. Bian-

chi, 31 l. m., na suchoty pluc. Jerzy Garda, puszkars a Distr. Lwow. sałogi, 66 1.

m., se starości. Wincenty Cichowski, szeregowy z pulku piech. Hr.

Nugent, 30 l. m., na gor. nerw.

Hatareyna Fokczyńska, ślusarka, 60 l. m., na konsumcyia.

Magdalena Dusicceanka, žebraczka, 80 1. m., zestar. Dnia 7. Stycznia, Chrześciianie:

Michal Budziński, mulars, 40 l. m., na suchoty plu. Piotr Rath, c. k. Radca Sadu Appellacyinago, 56 l.

m., na paraliż. Kaźmiera Bazylak, stroż nocny, 48 l. m., na su. pl. Wawrzyniec Młotkowski, ubogi, 89 l. m., to star. Bartlomicy Haminski, ubogi, 80 1. m., ze starości. Tehla Wysocka, żona slużącego, 50 l. m., na such.

plucowy. Hatareyna Strumińska, uboga, 78 l. m., se star. Bartlomiey Kraus, ciesla, 54 l. m, na puchl. wo.

Dnia 8. Stycznia. Chrecsciianie:

Autonia Bogucka, żona nauczyciela pryw., 25 l. m.,

na such. pluc. Agnieszka Butowiczowa, żebraczka, 631. m., na osłab. Pawel Szydelski, kucharz, 60 l. m., na gangr. wno. Woyciech Zurowski, mularz, 40 l. m., na epilepsis. Żydzi:

Chaje Menkes, machlerba. 28 l. m., na gor. nerw.

### Doniesienia urzędowne.

Rundmachung.

Mro. 15661. Bur Dedung der, bei det Berrichaft Gofolow aushaftenden Steuern und fonstigen Interimsausgaben werben in ber Rie-Bower Kreisamtskanzley am 29. Janner 1828 das, ju der ermahnten herrschaft geborige But Suria, Gorno und Bulfa Sofolewsta, der Mayerhof Podmiescie, die Brandwein - Propinazion im Martte Scholow, dann das Brandweinerzeugunge, und Musschankerecht in dem Wirther hause Glakowa und 3mobloma, auf die Dauevon zwei nach einander folgende Jahre, namlich vom 14. Mary 1828 bis 14. Mary 1830 im Bege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet werden.

Erträgnißrubrifen find folgende:

1) Bey Turama: 80 3och 283 Qufl. Ueder, 48 - 1423 - Wiefen, 19 - 1225 - Butweiden,

Propinazion bes Brandmeins in ben, im Orte Turga bestehenden Wirthshaufern, mogu auch ein Brandweinbrennhaus gebort; funf Rifr. hartes holy, funfgebn Klftr. meiches, 156 gmeifpannige Zugtage, 2609 Sandtage, 46 Stud Karauner, 356 Stud Gver, 552 Ellen Gespunst vom berrschaftlichen Diaferiale, 13 fl. 2 fr. R.M. an baarem Gruntzine.

Bum Musrufepreife wird der bieber beftanbene Pachtschilling angenommen, und beträgt 700 ft. R.M.

2. Erträgniß bei dem Bute Borno:

270 Joch 1317 Quel. Hecker, 95 Joch 312 Dutl. Wiefen,

Propinazion des Brandweins im Orte Gorno, wozu nebst drei Wirthshaufern, auch ein Branntweinhaus gebort; so Klafter hartes und 20 Rlafter weiches Brennholy, 1378 zweispannige Bugtage, 2834 Handtage, so fl. 38 fr. KM. im Baaren an Grundzins, 48 Stud Rapauner, 48 Stud Bubner, 805 Stud Gper, 516 Glen Befpunft vom berrichaftlichen Materiale

Bum Ausrufepreife wird bas nach tem Ertragnifausweise berechnete Ginfommen angenommen, und betragt 1275 fl. 44 214 fr. in Ronv.

Munge

3. Ertragnif bes Butes Bulfa Cofolometa.

208 300 1464 Qufl. Ueder, 767 71 Wiefen, 333 - Sutweiden,

Propinazion des Branntweins im Orte Bulka Sokolowska und Dożega, wozu drei Wirthsbaufer, ein Brandweinhaus, endlich eine Duble in Bulfa Gotolowsfa, dann eine in Doiega, 10 Klafter hartes u. 20 Klafter weiches Brennbolg, 3016 zweispannige Bugtage, 523 Sandtage, Bwolf fl. 9.fr. RD. im Baaren an Grundgine, 28 Roret Safergins, 70 Stud Rapauner, 70 Stud Subner, 773 Ellen Befpunft vom berr. fcafilicen Materiale.

Bum Musrufspreise wird bas nach bem Erträgnisausweise entfallende Ginkommen angenemmen, und diefee betragt 1287 fi. 25 fr. in Ronv.

Munge.

4. Ertragnis des Maverhofs Podmiescie:

193 Joch 904 Quil. Ueder, - 803 - Biefen,

10 Rlafter bartes und 20 Rlafter weiches Brennholy, 3029 zweispannige Bugtage, 4026 Sandtage, 51 Gulden 45 fr. R. M. im Baoren an Brundgine, 50 Stud Banfe, 85 Stud Bub: ner, 1224 Ellen Gespunft aus herrschaftlichem Materiale.

Bum Musrufspreise wird der bisber gezahlte Pachtschilling im Betrage von 650 fl. KM. an-

genommen.

5. Propinszionsnußen im Markte Gofolow.

Dieser besteht in dem Ausschanke des Brandweine im Martte Gotolow, welchen er von auswarts einführen kann, weil biezu kein Branntweinbrennbaus gebort.

Bum Branntweinausschanke in Gokolow find nur zwei Wirthshauser, welche bem Dach=

ter überlaffen werden. Siezu gebort :

a) Das Reffelgeld, welches jeder Branntweinerzeuger im Markte Gokolow mit 7 1/2 fr.

fr. 2B. 2B. von einem mit Branntweinmateriale gefüllten Bodinge ju gablen verpflichtet ift.

b) Die Propinazion vom Meth.

o) 50 Klafter weiches Brennbolg, welches ber Pachter auf eigene Untoften fich jugufuhren bat.

Bum Mudrufspreise wird der bisher bestandene Pachtschilling von 1973 fl. Ronv. Mge. an-

genommen.

6. Propinazion und Ausschanksrecht des Brands weins in dem Wirthshause zu Ampslowa.

Dieser besteht in dem Ausschanke des Brandweins in dem Wirthshause zu Amvslowa, wozu auch ein Frandweinbrennhaus gehört, und wozu nebstben von Seite der herrschaft Sokolow 192 zweispännige Bug- und 200 Handtage aus dem Orte Ampslow beigegeben werden.

Der Fiskalpreis beträgt 180 fl. RM.

7) Branntwein - Ausschanksrecht in dem Wirthshause zu Szlakowa, wozu ein Brandweinsbrennhaus gehört, uud von dem Orte Gorno 200 zweispännige Zug - und 217 Handtage geshören.

Der Fiskalpreis beträgt 202 fl. Konven-

zionemunze.

Vor Beginn der Etzitazion werden den Pachtlustigen die Ligitazionsbedingnisse vorgelen werden, wobei aber der zehnte Theil des Pachtschillings als Wadium zu erlegen fevn wird.

Gollte die Berpachtung Diefer Realitaten an einem Sage nicht beendet werden bonnen, fo wird hiezu der folgende Zag verwendet werden.

Dom f. f. Rreisamt.

Rzegow am 24. Dizember 1827. (3)

### Einberufungs = Edift.

Mro. 201. Vom Comner und Borpnier Ortsgerichte wird dem Undreas Komarnichi aus Zadzielsko, welcher am 27. Hugust 1805 jum f f. Czartorifftischen Regiemente asientirt, und laut Monatstabelle pro Janer 1807 in auswartigen Spitalern vermift murde. Es habe deffen Battinn aus obigen Grunde gebeten. Da nun in dieses Gesuch gewilliget, und zur Erforfchung des Bermiften ein Surator in der Perfon des Michael Gwozdowski Lomner Insassen ist aufgestellt worden, so wird der vermißte Undread Komarnicki benachrichtet, und zugleich vorgeladen, sich binnen einem Jahre, vom Tage des gegenwartigen Gditts fo gewift ju melden, oder das oben erwahnte Be= richt auf eine andere Urt iu die Kenntniß feines Bebens ju fegen, als widrigens nach Berlauf diefes Termins auf weiteres Unlangen der Pelagia Komarmifa ju bessen Todeserklurung gefchritten werden wurde.

Lemna den 10. Juli 1827.

### Edift.

Mro. 4167. Bon bem Magistrate der freven Rommergalftadt Brody wird dem fich in der Moldau ju Jassy aufhaltenden Broder Juden Leib Flider erinnert, es habe der hierortige Infafe Leib Frid um die Intabulirung deffelben als Gigenthumer des hier ju Brody unter der Ronge Babl 972 gelegenen hauses samt Grund, im Grun= de des zwischen beiden am 29. Lieril 1827 geschlossenen Kauf = und Verkauf=Kontrakts mittelst der Eingabe de praes. 30. Upril 1827 3. 1679 bei diesem Berichte gebeten. Das Bericht bat am 12. May 1827 3. 1679 die gebetene Inta= bulirung des besagten Rauf- und Verkaufskontrafs im Uftivstande der Reglitat Mro. 972 bewilliget, da aber der damals ergangene Bescheid dem Leib Flicker wegen deffen Aufenthalt in Joffp nicht eingehandigt werden konnte, fo hat das Gericht für ibn Leib Flider auf deffen Gefahr und Unfosten den Lemel Weiser als Kurator ad actum mit Substituirung des Ubraham Weismann bestellt, und hievon wird Leib Flicker mittelft ge= genwartigen Edifts zu dem Ende verftandiget, damit er se.ne Rechte zu verwahren und überhaupt diesfalls die rechtlichen ordnungsmässigen Wege einzuschlagen wissen moge.

Brody den 20. Oktober 2827. (3)

#### Edictum.

Nro. 9,778. Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, Rudum. Ignatium Wierzehowski Parochum r.l. in Michalcze Circulo Kolomeensi ab intestato mortuum esse, massaeque ejus Curatorem in persona Dni. Advocati Rzeszotarski constitutum esse. Quare singuli, qui jus haereditarium sibi ad substantiam ejus competere existimant, excitantur, ut semet intra 3 annos bic Judicii insinuent, ac jus snum haereditarium edocendo declarationem de adeunda vel repudianda hac haereditate exhibeant, secus haereditas Fisco R. addicetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Stanislaopoli die 28. Dec. 1827. (3)

U wiadomienie.

W Urzędzie zastawniczym Ormiańskim d. 21. Stycznia r. b. będą przez licytacyję sprzedawane: śrebra, kleynoty i inne różne fanty. 3)

#### Obwieszczenie.

Nro. 27515. C. k. Sad Szlachecki Lwowski do powszechney podaie wiadomości, iż na żądanie król. Fiskusa dwie summy, iakoto: iedna 200 Dukatów kolenderskich, a druga 600

(3)

rubli rossyiskich, P. Franciszka Xawerego Suchodolskiego własne, na dobrach Kapuścińce w Cyrkule Tarnopolskim leżących, intabulowane, ńa zaspokoienie kar, c. k. Fiskusowi przeciw temu Pnu. Suchodolskiemu w kwotach 110 ZR. W. W., 10 ZR. W. W. i 32 ZR. w M. K. przysądzonych, przez publiczną licytacyą w tuteyszym Sądzie Szlacheckim w trzech terminach, to iest na dniu 14. Lutego 1828, 20. Marca 1828 i 24. Kwietnia 1828 przedsięwziąć się maiącą, sprzedane będą pod następuiącemi warunkami:

Praetium fisci stanowi się w kwocie
 Dukatów holenderskich i 600 Rubli ros-

syyskich.

2) Ze te summy w trzecim terminie nawet niżey tego practium, tak iednak sprzedane będą, aby z oflarowanego za te summy practium, o. k. Fiskus w wyż wspomnienych swoich pretensyach mogł być zaspokojonym.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 15. Grudnia 1827. (2)

E d i c t u m.

Nro. 30378]1826. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense in pertractationem haereditatum post Ignatium et Annam Chmielowskie conjuges, filius eorum Petrus Chmielowski hisce adcitatur, ut sese in termino Icge praefinito ad haereditates has sub rigore sphi 624. Cod. civ. Gal. part, II. insinuet — Caeterum eidem Curator in persona Dni. Advocati Rodahowski cum substitutione Dni. Advocati Malisz constituitur, quorum obligatio est, juribus ipsius citati invigilari.

Ex Consilio C. R. For iNobilium. Leopoli die 11. Decembris 1827. (2)

Rundmadung

Mro. 1,410. Bom Magistrate der königlichen fregen Stadt Drohobicz wird hiemit kundzemacht, daß der in der Borstadt Zagrody Miepsteie sub Mro Konskr. 5. gelegene, dem verstorbenen Peter Masilowski eigenthumlich gehörige, auf 420 ftr. K. M. gerichtlich geschäfte Gartengrund sammt Gebäuden, auf Unsuchen der Glaubiger zur Tilgung der Schulden und Interessen mittelst öffentlicher Lizitazion in drey Terminen, nämlich den 6ten Hornung 1828, den 5. Marz 1828 und den 9. Upril 1828, immer um 10 Uhr Vermittags auf dem Grunde gegen nachfolgende Bedingnise wird veräußert werden:

1) Bum Ausrufdpreis wird die gerichtliche am 8ten Oftober 1825 vorgenommene Schagung von

420 fl. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten, vor Unbeginn der Lizitazion einen Betrag von 42 fl. in K.M. als Reugeld der Lizitazions - Kommission ju erlegen, welches hinsichtlich bes Meifibiethens ben wird behalten, den übrigen aber gleich nach geendigter Ligitagion guruckgestellt werden.

3) Sollte für diesen Carten sammt Gebauben im iten und zten Lizitazionstermine Riemand über, oder wenigstens den oberwähnten Schähungspreis anbiethen, so wird solcher im Iten Termine auch unter jenem Preise verkauft

werden.

4) Der Meistbiethende wird gehalten sen, die kundgemachten Bedingnisse auf das punktlicheste zu erfüllen, und einen gewissen Theil von dem angebothenen Kaufschillinge zur Tilgung der Chulden binnen 14 Tagen nach Erhalt des über die approbirte Lizitazion erlossenen Bescheides, um so sicherer an das hiesige gerichtliche Depositenamt abzusühren, als sonst auf seine Gefahr und Kosten eine neue, nur in einem Termine vorzunehmende Lizitazion wird ausgeschrieben werden. Den Rest vom angebothenen Betrag kann dereselbe gegen sichere Kauzionsleistung bep sich bis zur Großjährigkeit der minderjährigen Zochter gegen Interessenzahlung behalten.

5) Die Kanflustigen können den Schähungsakt und den Zabular = Extrakt diefes Gartens fammit Gebäuden in der hiesigen Registratur einfeben und von dem Stande der Steuern sich in

der flädtischen Raffa überzeugen.

Drobobycz am 10ten November 1827.

#### U wiadomienie.

Nro. 1,410. Ze strony Magistretu Król. wolnego miasta Drohobicz ninieyszym czyni się wiadomo, iż zagroda z zabudowaniem na przedmieściu Zagrodach Mieyskich pod Nrm. Konskr. 5. leżąca, po zmarłym Piotrze Nasiłowskim właścioielu pozostała, na 420 ZR. w M. K. sądownie oszacowana, na instancyje kredytorów na zaspokoienie długów i procentów przez publiczną licytacyje w trzech terminach, to iest d. 6. Lutego 1828, d. 5. Marca 1828 i d. 9. Kwiestnia 1828 roku zawsze o godzinie 9. przed południem na gruncie pod następującemi warunkami sprzedane będą:

2) Za cenę flikalną bierze się Summa 420 ZR. w M. K. podług sądowey detaxacyi z d.

8. Pażdziernika 1825 przedsięwziętey.

2) Chęć kupienia maiący obowiązani są, przed zaczęciem licytacyi 42 ZR. M. K. iako wadyium delegowaney Kommissyi złożyć, któreto wadyium naywięcey daiącego zatrzymane, innym zaś licytuiącym zaraz po ukończeniu licytacyi zwrócone zostanie.

3) Jeżeliby ta Zagroda z budynkami w pierwszym lub drugim terminie wyżey, a przynaymniey podług ceny szacunkowey sprzedana być nie mogła, tedy na trzecim terminie poni-

żey tey ceny sprzedaną będzie.

4) Naywięcey dający warunki przed licytacyją iak najściśley zachować i z summy ofiarowaney pewną ezęść na opłacenie długów w 14 dniach od dnia approbowaney licytacyi rachować się mających do tnteyszego sądowego Depozytu złożyć obowiązanym będzie, inaczey na iego niebezpieczeństwo i expens nowalicytacyja w iednym tylko terminie przedsięwziąść się mająca zostałaby rozpisana; resztę zaś ofiarowaney Summy na kaucyją bezpieczną do wzrostu małeletniey córki przy sobie z obowiązkiem płacenia procentu utrzymać może.

5) Chęć kupienia maiący może aktszacunkówy i extrakt tabularny realności sprzedać się maiących w tuteyszey Registraturze widzieć i względem podatków skarbowych w kassie miey-

shiey wiadomość zasiągnąć.

Drohobycz d. 10. Listopada 1827. (2)

Anfündigung.

Mro. 808. Die k. k. Mrzygloder Ramerals Berwaltung macht hiemit bekannt, daß für das t. k. Militar. Beschell- Departament in Olchowce Sanoker Kreises, folgende Bauführungen im laussenden Jahre 1828 unternommen, welche im Liszitazionswege gegen den geringsten Unboth überslassen werden, und zwar: R. M.

einzeln zusammen fi. kr. fi. kr.

Die Rommendantenes Wohnung: Maurer-Urbeit ohne Sandlanger, fammt Materiale zum Stuckater = = 413 55 Bimmermanns = Arbeit ohne handlanger . = = 206 14 Sifchlerarbeit mit Materiale 177 4 Schloßerarbeit detto 144 29 Glaferarbeit detto 72 36 Unftreicherarbeit betto 41 38 hafnerarbeit m. Bufu. fammt Geberlohn = = = = 10 — 1066 22

Die Ubaptirung des Braubauses zur Kaserne: Maurer-Urbeit ohne Sand.

langer = = = = = 413 19
Bimmermannstarbeit detto 408 53
Tischlerarbeit mit Materiale 98 10
Echlosserarbeit detto 90 34
Unstreicherarbeit detto 55 21
Hafnerarbeit mit Zufuhr s.
Tekerlohn = = = = 61 30

Geherlohn . . . . . . 61 30 Glaferarbeit f. Materiale . 82 40

Rupferschmiedarbeit detto 90 - 2300 27

Bir Erbauung eines neuen Stallsfür 69 Bescheller. Diaurer-Urbeit ohne Hand.

langer sammt Stuckator. 114 Materiale = = . . 889 27 Bimmermannsarbeit o. Sand. langer . . . . . . 832 50 Tischlerarbeit mit Materiale 78 27 Schloferarbeit detto 354 56 Unstreicherarbeit detto 35 -34 30 Glaserarbeit detto 2224 101/4 Bur Abaptirung ber gegen. wartigen Udjutantenswob. nung jum funftigen Da. gazine, nebft Reparirung

gazine, nebst Reparirung der daran stoffenden Was genschopfen u. Erbauung einer neuen Retirade: Maurer-Arbeit ohne Handslanger

Maurer-Arbeit ohne Hands 1]4
langer = = = 60 13
Bimmermannsarbeit detto 84 59
Tischler-, Schloßer- u. Gla=

ferarbeit-Reparatur - = 17 28 162 40 1 4

Busammen = 4753 39 214

Pachtliebhaber werden mit dem sopCtigen Reugeld versehen, auf den Joten d. M. in die f. f. Sanoker Kreisamtskanzlep in der gewöhnslichen gten Frühflunde vorgeladen, und hierbei bemerket, daß solche sich in der f.f. Mrzygloder Umtskanzlep vnn dem Baugegenstande durch Uesberschlag und Plan überzeugen konnen.

Mrzyglod am gten Janner 1828.

(2)

Lizitazions = Kundmachung.

Mro. 48. Bon der f. f. galizischen Mills tar-Montours-Dekonomie-Rommission wird hiermit bekannt gemacht, daß sie in Folge hohen hof-kriegsrathlichen Unordnung in ihrem Umtagebaude zu Jaroslau ben Irten Dieses Monats fruh um so Uhr

1. über die Lieferung von
18,000 Dußend kleine messingene Knöpfe,
15,000 — — zinnene
11,000 messingene Tschako-Schlingen,
11,000 — Rosen,
11,000 — Ralebindelschnallen,

und 2. über die Lieferung von 11,000 wollene Sichakoquasten öffentliche Lizitazionen abhalten, und mit den Bestbiethern unter Vorbehalt der hierortigen Genehmigung, welche langstens binnen 2 Monathen zu

erfolgen bat, Kontraft schließen wird.

Man ladet daber mit der Bemerkung zur Konkurrenz ein, daß jeder Lizitant für den sten Lieferunge Rontrakt 400 fl., und für den zten Lieferungekontrakt 140 fl. R. M. bar als Neusgeld feiner Unbothe zu erlegen hat, welche Summe von dem Bestbiether als Kontrakterfüllungs

Raugion in Verwahrung der Montures Rommis-

fion bleiben mird.

Die Lieferung hat nach den bestehenden Duftern in drey gleichen Raten bergeftalt ju gefcheben, daß die ate Rate binnen 4 Bochen, die ste binnen 6, und die 3te binnen 8 Bochen nach der bekannt gewordenen boben Genehmigung des Rontraftes erfüllt fenn muß.

Rommiffionare haben fich mit Bollmachten tu legalifiren, und nach geschloßener Ligitagion wird feine Rachtragsofferte mehr angenommen.

Die übrigen Ligitagione . und Kontraktebe. bingniffe, fo wie auch die Dufter konnen bieramts taglich eingefeben merben.

Bon der f. f. Militar-Montours. Defone.

mie Rommiffion.

Jaroslau am tolen Janner 1828. (2)

Ronkursausschreibung

Vom Magistrate der f. freven Mro. 109. Stadt Gambor wird im Grunde des bochten hofdekreis vom 2sten July 1826 3. 4526 und Appellazionegerichtlicher Berftandigung boo. 15. September 1826 3. 14415 auf zwey unbefoldete Muskultanten bis Ende hornung 1828 der Ronfurs mit bem Beifage ausgeschrieben, daß lettere nach Maaggabe ihrer Bermendung einer gu erwirkenden Remunerazion oder eines angemeffe= nen Udjutume fich ju erfreuen baben merben.

Diejenigen Kompetenten baber, welche biefe Poften zu erlangen munschen , haben ihre mit den Beugniffen über die absolvirten Rechtsftudien u. Babifabigfeitedefreten ex utraque linea oder menigftene jenem über die für einen Ausffultanten bestandene Uppellazionsprufung belegten Gesuche por Ublauf des Konkurses, unter gleichzeitiger Machweifung ihres gangen Lebenslaufes beim hier-

ortigen Stadtmagiftrate einzureichen.

Nom Samborer Stattmagistrate am 22ten Dezember 1827.

Rundmachung.

Mro. 727. Bom E. galizischen Merkantil. und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, daß der Sandelsmann Markus Joffes geftorben, und baber feine Sandlungsbefugniß sammt seiner Firma hiergerichts geloscht worden feb.

Lemberg den 6. Movember 1827. (2)

Rundmachung.

Mro. 347. Bon dem Merkantil. u. Wect. selgerichte der fregen Sandelsfiadt Brody wird anmit bekannt gemacht , : daß Leib Borodegnner seine Schnittmaarenhandlung ganz aufgegeben, und fein Sandlunge-Bertificat gurudgelegt babe, mehwegen derfelbe ale handelemann in dem Gremial=Prothekolle geloscht worden ift.

Brody am 10. Dez. 1827. (2) Rundmachung

Mro. 658. Bur Wiederbefegung ber mit dem Gehalte jahrlicher 600 fl. K. D. verbundenenen und gegenwartig erledigten Ginreichungsprotofolle-Udjunften-Stelle beim Magiftrate der f. Hauptstadt Lemberg wird hiemit der Konkurs bis isten Februar I. 3. mit dem Beifate ausgeschrieben, daß diejenigen, welche diefen Dienftposten zu erhalten wunschen, ihre gehörig belegten Gefuche binnen der befagten Frist an das Ginreichungsprotofoll des politischen Genate biefes Magistrats zu überreichen, und in demselben zu erweifen haben, daß fie

s) die Gymnasialschulen mit guten Fortgangs-

flaffen absolvirt haben, daß fie

2) ber poblnifchen, beutschen und lateinischen Sprache vollfommen fundig fint, daß fte

3) die nothigen Manipulazionekenntniffe befigen, und daß fie

4) ununterbrochen einen m tralifchen Lebensman-

del führen.

Uebrigens haben die bereits Ungeftellten ibre bisherige Verwendung nachzuweisen, auch haben auswartige Kompetenten ibr Ulter legal ju erproben.

Lemberg am gten Janner 1828. (8)

Edykt.

Nro. 1814. Ze strony Magistratu krol. mia. sta Nowego Sadcza do powszechney podaie się wiadomości, iż dóm starozakonnego Marka Lewniowskiego właściwy w żydowskiey ulicy pod Nrem. Konskr. 176 sytnowany, na 531 ZR. 36 hr. w M. K. przędownie oszacowany, na zaspokoienie pretensyi JP. Ignacemu Herbatschowi ieszcze w kwocie 785 ZR. 47 kr. WW. zaległych, przez publiczną licytacyją sprzedanym zostanie, do któreyto licytacyi wypisnie się trzy termina, to iest, d. 15. i 29. Lutego, tudzież d. 14. Marca 1828 o godzinie 9 zrane.

Wszysay zatem chęć kupienia maiący na powyższe termina do tuteyszey Kancelaryi Magistratnalney wzywaią się z tym dokładem, iż onym dalsze kondycyje przed zozpoczęciem li-

cytacyi oznaymionemi będą.

W Nowym Sadezu d. 31. Grud, 1827. (2)

Rundmachung

Meo. 17365. Bon ber f. f. Staatsguter-Udministrazion wird zur öffentlichen Kenntniß gebrackt, daß die beiden Mayerbofe Ulucz u. Grobowta fammt Frohndiensten der Dorfer Ulucy u. Brofomka, bann ber Propinazion in ten Ortschaften illuß, Brokowka, Chlomiec, Debna, Inrawa folna und bem Unth-il Dobna, die Ueberfubrerlette in illucz, fammt Mablmublen, jedoch mit Ausnahme ber boaren Inventarial-Binfen, auf drei nach einander folgende Sabre, namlich

vom 1. Upril 1828 bie Ende Marg 1831 an ben Deiftbietbenden werden verpachtet werden.

Pachtluftige werben daber eingeladen, fich am 4. Februar I. 3. fruh um 9 Uhr in der Ganofer f. f. Kreisamtskanzlep einzufinden und mit einem sopCtigen Reugelde zu verfeben.

Die Pachtbedingnisse sowohl, als der Pachtanschlag, konnen auch vor der Lizitazion eingese-

ben werden.

Der Ausrufspreis besteht in 2803 fl. 30 fr. in Konv. Mie.

Lemberg am 5ten Janner 1828. (1)

Antundigung. Mro. 83482. Bur Befetung ber, mit einem jahrlichen Behalte von 800 fl. verbundenen Burgermeiftereftelle bei dem Stanislawower Stadt-Magistrate, wird der Konkurs bis Ende hor= nung 1828 mit dem Beifage ausgeschrieben, daß die Kompetenten ihre, mit den Bablfabigfeitedefreten ex utraque linea, dann mit den Studien-Meralitats und fonstigen Zeugniffen, wie auch mit einem Beugniffe über die Renntniß der polnischen oder einer andern flavischen Sprache geborig belegten Gesuche, worin zugleich ihre bis= berige Dienstzeit, ibre Bermendung und ibr fruberer ganger Lebenslauf nachgewiesen, fo wie auch genau angegeben werden muft, ob, und in welchem Grade der Btifteller mit einem oder dem andern Beamten des Stanislawower Magistrats verwandt oder verschwagert sep, mittelft ihrer vorgefesten Beborbe, ober menn fie noch nicht angestellt find, mittelft ihres vorgesetten Kreisamtes bei dem Stanislawower f. f. Kreisamte anzubringen haben.

- Bom f.f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 22ten Dezember 1827. (1)

Anfundigung.

Mro. 805. Bom Magistrate der f. Hauptsstadt Lemberg wird zur Kenntnis gebracht, das bei der hiesigen haupt schadtkasse die Stelle eisnes Rassa-Offiziers, mit der ein jahrlicher Gehalt von 500 fl. KM. verbunden ift, erledigt, und dur Besetzung derselben der Konkurstermin bis inclusive 10. Februar 1828 festgesett worden sep.

Die Bittwerber, die diesen Dienstposten zu erlangen munschen, haben sich über die Sprach, Studien- und Kassamanipulazions - Kenntnisse, dann mit einem Zeugnisse der k. E. Provinzial- Staatsbuchhaltung, wienach selbe hiezu geeignet sind, auszuweisen, und mit Nachweisung ihrer bisherigen Moralität die diehfälligen Ersuche in dem obigen Termin mittelst ihrer vorgesehten Behörden um so sicherer anher zu überreichen, als sonst die später eingelangten Gesuche nicht berücksichtigt werden wurden.

Lemberg am 11. Janner 1828. - (1)

Anfundigung

Mro 154. Bur Tilgung der, hinter der Herrschaft Gokolowka rucklandigen Steuern werden die Guter Sokolowka und Kaderkowce am 13. Februar d. I. in der hiesigen Umtskanzley auf zwei Jahre verpachtet werden.

Die Ertragerubriken sind solgende: Un herrschaftlichen Grunderträgniß in Sokonv. Mie. fl. kr.

290 Joch 1153 Quell. Aeder 1311 25 76 — 249 — Wiesen 150 53 64 — 1320 — Hutweiden 249 10 An Urbarial=Bezügen: Un Grundzink 51 ft. 30 fr. WW. 8 36

— Bienenzins 24 — — 95]8
2 Stud Kapauner — 16
85 — Hühner 7 47
91]2 Schod Eper 1 44

314 Strahne Gespunst aus herrsch.
Materiale 13 6
6371 zweispannige Bugtage 1327 17
2062 Kandtage 214 47

2062 Handtage 214 47
In Choderkowce:
241 Joch 271 O.ukl. Ueder 934 36

52 — 203 — Wiesen 136 38 11 — 345 — Hutweiden 9 40 Un Urbarial-Bezügen:

77 Stud Kapauner 10 16 648360 Schock Eper 1 14 201 Strapne Gespunst aus herrsch.

Materiale 8 24 4583 zweispannige Zugtage 954 47 712 Handtage 74 13

Busammen also 5415 1
Sievon wird abgezogen:

Bei Gokolowka an Rulturs. foften 686 ft. 53 kr.

Bei Choderkowce detto 495 fl. 15 fr.

Verbleibt ein reiner Ertrag per 4232 53 Hiezu den Propinazionsertrag 300 — Das Erträgnis einer Muble 40 —

Das Erträgniß einer Mühle 40 — Summa der jährl. Einkünfte 4572 53

Bom f. f. Kreisamte.
Brzezan am 9. Jänner 1827. (1)

Anfündigung.

Nro. 229. Die Temporalien-Einkunfte der erledigten Burower iateinischen Pfarre werden am 15. Februar d. J. einer öffentlichen Versteisgerung für die Zeit vom 24. Marz 1828 bis das hin 1829, und die dießfällige Versteigerung wird an diesem Tage früh um 9 Uhr hieramte abgeshalten werden. Sollte der erste Termin fruchtsloß ablausen, so wird die zweite Lizitazion am

22. Februar 1828, und endlich die britte Berfteigerung auf Den 29sten Februar 1828 Statt
finden.

Die Objekte, welche der Verpachtung aus-

gefet werden, sind folgende:

a) 225 Quil. Udergrunde,

b) 16 Joch 1423 Qutt. Wiesen.

o) Die zu leistenden Schuldigkeiten von 4 Unterthanen von jahrlichen 416 handtagen.

d) Die Rleingaben von 16 Buhnern u. 24

Strabnen Wespunft.

e) Der Maturalzehend von 75 Koret Korn, 66 Koret Weigen, 105 Koret Gerfte, be Koret Hafer, 19 Koret Haiden, 2 114 Koret Erbsen, 112 Koret Hirse, 114 Koret Leinsamen, 1 Koret Hantsamen.

f) Der Rugen von 9 Bienenftuden.

g) 20 Nied. Defter. Klafter hartes ju 133 und 233 weiches Brennholz aus den Zurower Wildungen.

h) Der Muhlennugen, und

i) Der Biehnugen von a Ruben und einem

pro fundo instructo gehörigen Pferde.

Pachtluftige haben an diesem Sage um die ermante Stunde mit einem toperzentigen Reugelde verseben, hieramts zu erscheinen, wo die übrigen Bedingniffe werden verlautbart werden.

Das Prazium fiezi betragt 428 fl. 24 314

ir. K. An.

Bom f. E. Kreibamt. Gtrp am 8. Janner 1828. (1)

Edictum.

Nro. 25769. Per Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Pohropiwna hypothecatis et de domicilio ignotis, atpote: DD. Elisabethae Ppi. Sapieha, Francisco Xaverio Wierzeyski, Gregorio Nihorowicz, Nicolao Piramowicz, Carolo et Friderico Bargum, Mariannae de Hadziewicze Fryozyńska, Mariannae Pusynina, Josepho Bobowski, Stanisłai Wojatiński haeredibus de nomine et domicilio ignotis, non minus de domicilio ignotis creditoribus Theclae Lesniewaka, Mariannse Pleszozynska, Ignatio, Joanni et Josepho Giogowskie, Josepho, Benedicto et Victori de Maty, Mariannae Glogowska cessionariae Annae Eysymontowa et Francisci Eysymont, stque Georgio ejusque fratri Potochie et Josepho Com. Praizyński qua cessionario Stanislai Pruszyński, medio praesentis Edicti notum redditur: conformiter petito Dni. Vilhelmi Jorkasch Koch pro extabulandis cunctis oneribus bonis Pohropiwna a pos. 1 ad pos. 53. inheerentibus, hio Judicii sub press. 5. Octobris 1827 ad Nruw. 25769 exhibito Tabulas Reg. ordinari, ut onera bonis Pohropiwna

lib. dom. 16. pag. 229. juxta continuationem dom. 73 p.g. 203 a positione 1 ad 33 inclusive, cum omnibus juribus consecutivis et subonerationibus inhaerentia, et quidem:

1) Sammam 18,000 flp. pro re Laurentii Pruszyński dom. 16 pag. 229 n. 1 on. cum juribus consecutivis: a) cessione Laurentii Pruszyński, in rem Josephi Pruszyński dom. 75 pag. 111 n. 43 on.; b) cessine Josephi Pruszyński in rem Audreae Pruszyński dom. 73. pag. 218 n. 64 on.

2) Summam 721,119 flp. 14 gros. Elisabethis de Branickie Pois Sapiezyna dom. 16 pag.

229 n. 2. on.

3) Summam 52839 flp. 26 gr. pro re Michaelis Wierzeyshi dom. 16 peg. 229 n. 3 on. tum transactionem pro re Joannis Nepomuceni Baronis Dulshi dom. 84 pag. 473 n. 57 on.

4) Evictionem pro re Michaelis Wierzeyshi pro bonis Rykow in Summa 65,000 flpol.

emptis dom. 16 pag. 229 n. 4. on.

5) Evictionem per Ppes. Radziwiłły Michaeli Wierzeyski pro bonis Urłow et Krasnosielce in Summa 80,000 flp. dom. 16 psg. 229 n. 5. on.

Evictionem per Ppes. Radziwiłły, Gresgorio Nikorowicz ratione bonorum Snowicz - Czyżow et aliorum dom. 16 pag. 229. n 6 en.

7) Evictionem Ppum. Radziwiłły pro Gregorio Nikorowicz respestu sylvae interfundos Trościanicenses et Kokutkovienses sitae, dom. 16 pag. 229 n. 7 on.

 8) Summam 300,000 flp. prore Theresiae Radziwiłłowa cxpost Chobrzyńska dcm. 16 pag.

229 n. 8 on.

9) Summam 850 Aur. pro re Nicolai Pi-

ramowicz dom. 17 pag. 229 n. 9 on.

10) Summam alimentalem annuam 12,000 flrh. pro re Theresiae Radziwiłłowa dein Chobrzyńska dom. 16 pag. 229 n. 10 on. om juribus consecutivis: a) cessione pro re Caroli et Friderioi Bargum rel. novar. 14 pag. 126 n. 4 on.; b) sententia pro re Theresiae 1mo. Radziwiłłowa 2do. voto Chobrzyńska ratione Summae alimentalis 12,000 flrh. dom. 85 pag. 454 p. 81 on.

11) Summas 200,000 flp., 100,000 flp., 30,000 flp., 5,000 flp., 100,000 flp., 75,000 flp., 30,000 flp., 5,000 Aur., 8,000 flp., 142 Aur., 10000 flp., 8,000 flp., 120 Aur., pro re Theresiae Radziwiłłowa dom. 73 pag. 203 n. 11 on.

12) Samman 6369 flp. pro re Mariannae de Hadziewicze Fryczyżska dom. 73 pag. 203

n. 12 on.

sis 89 flp. pro re Annae de Sapiehy Ppis. Jablonowska dom. 73 pag. 203 n. 13 on. oum iuribus consecutivis; a) decreta addictae hae-

reditatis, vi quorum Theophila Pps. Sepieżyna in 5/20 et proles Alexandri Sapieha in 15/20
tanquem proprietarii diotarum Summarum intabulantur, dom. 79 pag. 19 n. 53 n.; b) varias cessiones, vi quarum Amalia Jelska pro
proprietaria respective 17/20 hujus Summae intabulatur dom. 79 pag. 305 n. 59 on.; c) ettributionem pro re Michaelis Matkowski ddo.
24. Januarii 1918 dom. 133 pag. 134 n. 205 on.

14) Summam 49,860 flp. 23 1/4 gros. pro re haeredum Josephi Jaszowski dom. 73 psg. 203 n. 14 on. cam cessione Juliannae Jaszowska pro re Theresiae Jaszowska dom. 84

pag. 403 n. 11. haer.

pro re Josephi Bobowski dom. 73. pag. 203. n. 15 on.

16) Summas 4,000 flp., 10,774 flp., 22 flp., 18,000 flp., 80,000 flp., 230 flp. et 8,200 flp. pro re successorum Martini Los dom. 73

pag. 203 n. 16 on.

17) Actum traditionia braxatorii Zólkieviensis pro re Stanislai Wojutyński in extemuationem variarum Summarum respective residuae Summae 2911 ftp. 6 1/2 gros. dom. 73

Pag. 203 n. 17 on.

18) Summas 17,033 flp. et 38 flrh. 24 xr. 12,000 flp., 500 Aur., 40,000 flp., 36 flp. 12 gr. et 3,518 flp. pro re Francisci Głogowski, tam cessionem herum Summaram per Franciscum Głogowski in rem Joannis Nepomaceni Głogowski factam, atque Summam 6,670 flp. pro re ejusdem Joannis Głogowski dom. 73. pag. 203 n. 18 on.

19) Summes 38,108 flp. et 1,300 flp. pro ze Josephi Genedicti et Victoris Maly dom.

73 pag. 203 u. 19. on.

20) Summam 12650 flp. pro re Adami Jó-

zefowicz dom. 73 pag. 204 n. 20 on.

- 21) Summas 7200 flp., 3100 flp. et 14000 flp. 6 gr. pro re Conventus Carmelitarum discalceatorum Leopoliensium dcm. 73 pag. 204.

  21 on.
- 22) Plenipotentism Annae Eysymontowa in rem Francisci Eysymont, tum Summam 76,883 flp. dom. 5. pag. 58. n. 15. et 16. on. onm juribus consecutivis: a) Sententiam Summam 76,883 flp. adjudicantem dom. 16 pag. 200 n: 1 on.; b) ressionem in rem Mariannae Głogowska dom. 73 pag. 158 n. 22 on.
- 23) Sammas 150,000 flp. et 60,000 flp. pro re Gregorii et ejus fratris Potocki dom. 73 pag. 204 n. 22 on.
- 24) Summes 100 Aur., 1.015 flp. 13 gr., 35 flrh. 27 xr., 4.800 flp., 4.889 flp. 14 gr., tum 25 flrh. 25 xr. pro re Stanislai Pruszynski dom. 73 pag. 204 n. 23 on. cum cessione

harum Summarum in rem Josephi Com. Pruszyński dom, 73 pag. 208 n. 56 an.

25) Sammam 122,322 flp. pro re Andreae Shorupha Padlewski dom. 73. pag. 204. n.

26) Summas 55,458 flp. et 43,681 flp. pro re Ignatii Kalinowski dom. 73 pag. 204 n. 25

on, et dom. 85 p.g. 268 n. 40, on.

27) Samuam 24,000 flp. pro re Capellae Wisniowieckianae dom. 85 pag. 270 n. 42 on. cum sententia hanc Summam pro liquida agnoscente dom. 85 pag. 289 n. 51 on.

28) Sammam 300 flp. Missionariis Leopo.

liensibus dom. 73 pag. 204 n. 28 on.

29) Summas 160,000 flp. et 33,000 flp. pro re Dominioanorum Leopoliensium dom. 73 pag. 204 n. 29 on.

30) Summam 5,000 flp. pro re Ecclesiae

in Olesko dom. 73 psg. 204 n. 30 on.

31) Summam 10,000 flp pro re Conventus Monialium Benedictinarum Leopoliensium, tum Summam provisionalem 8163 flp. 15 gros. per eundem Conventum Josepho Pruszyński cessam dom. 73 psg. 204 n. 31 on.

32) Sammes 853 flp. et 2,160 flp. pro re Josephi Proszyński dom. 73. pag. 204. n. 32.

on. - Tandem

33) Decretum Summam 24,000 flp. cum nearis Capellae Wisniowieckianae adjudicans, dom. 73 pag. 204 n. 33 on. — partim praenotata, partim intabulata, ex bonis Pokropiwna seu Kropiwna, ex officio et praescissis taxis extabulet.

Com antem superins fati creditores de hac resolutione informandi, ut de domicilio ignoti indicentur; hinc ipsis Advocatus Doms. Trawulinski cum substitutione Domini Advocatr Jarebhiewicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimetur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam da:!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Nov. 1827. (1)

E dictum.

Nro. 13761. Nomine Caestreo-Regii Jadicii Nobiliu a Provincielis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Tarnoviensis Dno. Michaeli Shrzeczyński de domicilio ignoto atque absenti medio praesentis Edicti insimulur, quod D. Michael Zdzeński ad hocce C. R. Forum Nobilium adversus creditores Gabrielia Grzembski jam pacificatos, enuque concitatum in causa puncto cognoscendi, quod summae 9412 flp. 1321/2 gr., 3656 flp. 71/2 gr., 5656 flp. 71/2 gr., 4000 flp., 95 flp., 259 flp. 18 gr. etc. atc. super mediciatate viliae Korbielow intabulatze, solutae ac pacificatae sint, institute,

)()(

libellum porrexerit, Judioiique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem hocce C. R. Judicium ob ejus ignotum demicilium et nefors a terris C. R. Austriecis absentiam ipsi hic loci degentem Advocatum Dominum Bartmanski cum substitutione Domini Advocati Potz ipsius absentis periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestate in conformitate praesripti pro C.R. haereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse eum in finem admonatur, ut aut ipsemet hie Judicii compareat, aut aut buic curatori dato, si quae forte haberet juris sui adminicula tempestive transmittat, aut denique quempiam alium mandatarium constituat, Foroque huic denominet et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse reputaverit, atpote, quod secus adversaa fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae. - Ita enim sanciunt praescriptae pro C. R. terris Austriccis leges.

Ex Consilio C. R Fori Nobilium.
Tarnoviae die 13. Dec. 1827. (1)

dictum. Caesareo - Reginm in Reg. nis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Duo, Andreae Gottesmann, ejusve haeredibus de nomine et domicilio ignos s medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Severinum Com. Potocki contra Josepham Philippinam binom. da Gottesmann Roth, Franciscau de Gottesmann Gross, Venceslaum Gottesmann et Ipsam, ejusve h.eredes, puncto extebulationis ex bonis Krakowiec cum attinentiis, pranotationis evictionis generalis intuitu praetii empti venditi bonoram Nizankowice et Wybadow in Samma 80,000 flp. et obligationis extradendorum e sylvis Cisoviensibus quotannis 100 curruum liguorum, sub praes. 19 Decembris 1827 Nro. 32211 haio Judicio lihellum exhibitam, Judiciique opem imploratem esse. Ob commorationem ipsius, ejus haeredum ignotum, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kozieradzki cum substitutione Domini Advocati Trawulinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino ad oralem hujus causae pertractationem in diem 15. Aprilis 1828 h. 10. m. praefixo et destinato aibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neg!ecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Dec. 1827. (1)

#### Obwieszczenie.

Nro. 9681. C. K. do spredaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissyja czyni wiadomo, że d. 6. Marca 1828 o godz. 10. przed południem w pomieszkaniu Rządów krajowych we Lwowie, wsie kameralne w Cyrkule Rzeszowskim leżące, iako to: Widełka, Kupno i Poręby z należącym do nich folwarkiem Giermanówką publicznie sprzedane będą.

Cena fiskalna wynosi 14739 ZR. 20 kr. w M. K., którey część 10ta przed licytacyją w gotowiżnie, lub też w obligacyjach stanu, na oddawcę w monecie kruszcowey brzmiących i procent przynoszących, podług wartości kursu złożyć, albo tabularnie zabezpieczyć należy.

Źrzódła przychodu są następuiące: 28652 dni ciągłych, 9050 dni pieszych, 325 1/4 sztuk kapłonów, 374 sztuk kur, 3357 sztuk iay, 396 sztuk przędzy z włókna pańskiego, 98 korcy 8 garncy osepu owsa, 686 ZR. 3 kr. czynszów: gruntowego i innych, 41 morg. 317 sażni kw. pola ornego, 12 m. 1253 s. kw. łak, 41 mor. 595 s. kw. korczowisk i 2058 mo. 985 s. kw. lasów. Dochód z propinacyi.

Reszta warunków, międzi któremi także bezpłatne uzdolnienie do posiadania dobr ziemskich, dla nabywców chrześciiańskich, tak co do ich osoby, iakoteż ich potomków w linii zstępney względem dóbr teraz licytowanych należy, podczas licytacyi ogłoszoną zostanie, i można takowe ieszcze wcześniey w Administracyi dóbr skarbowych z wykazami przychodu i opisaniem dóbr przeyrzeć.

Tudziez wolno kupuiscym te dobra we wszystkich ie składaiących częściach oglądać.

> Od C. K. Hommissyi do sprzedaży Dóhr Skarbowych w Galicyi ustanowioney.

We Lwowie d. 25. Grudnia 1827. (2)

#### Doniesienia prywatne.

### Lotterie = Anzeige.

# Erste zur Ziehung kommende große Lotterie.

Gine halbe Million und 41,000 Gulden BB. wird gewonnen ben der großen Lotterie der

# Herrschaften Schönwald, Peterswald,

wofur 200,000 fl. DB. Ublofung, bann ber eintraglichen Guter

# Böhmisch- und Klein - Kahn,

wofür 50,000 fl. DB. Ublofung gebothen wird, und wobei

### tein Rücktritt Statt findet.

Die Biehung wird am 28ten Janner 1828 bestimmt und unabanderlich vorgenommen.

Diese Lotterie ift nach einem gant neuen , einfachen , allgemein verständlichen Plane eins gerichtet , und gewährt bem spiellustigen Publikum folgende ausgezeichnete Bortheile :

itens. Ift folche gegenwärtig die einzige Ausspielung, welche 20,007 mahre Treffer aus juweisen hat, welche alle die Einlage nahmhaft übersteigen, und die aus Summen von fl. 200000, 50,000, 20,000, 16,875, 10,000, 5,625, 5,000, 1,125, 1,000, 500, und so abwarts bis mins destens 1 Stud f. k. Dukaten in Gold bestehen.

2tens. Ift es bei dieser Lotterie jum ersten Male der Fall, daß jedes einzelne Los auch auf die Treffer der Gratistofe, im Betrage von 18,362 Stud t. f. Dukaten in Gold, folglich auf alle 20,007 Treffer ohne Unterschied mitspielt, wodurch für jeden Besitzer eines einzelnen Loses eine größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen herbei geführt wird.

3tens. Enthalt folche nur eine Sorte Gratis-Lose mit Treffern von 1,500, 500, 100, und so abwarts bis 1 Stud f. f. Dukaten in Gold, daher jedes Gratis 208, ohne Unterschied, allerwenigstens 1 Stud f. f. Dukaten bestimmt gewinnen muß. Jeder Ubnehmer von 10 Stud schwarzen Losen erhalt ein so vortheilhaftes Goldgewinnstlos unentgeltlich.

4tens. Betragen die 7 haupttreffer dieser Lotterie allein schon die bedeutende Summe von 307,500 fl. 28., und die Gewinnste in Gold bilden die Summe von 21,760 Stud effetztiven f. f. Dukaten.

5tens. Gewinnen die Nebentreffer 233,500 fl. 28. 28. und 1,500 Stud Goldfreilofe, welche in Treffern von 200, 100, 50, 25 und so abwarts bis mindeftens 1 Stud Goldfreilos versteilt, und lediglich fur die schwarzen Lose bestimmt find.

Das Los kostet to fl. 213. 213.

Lofe und Spielplane zu Diefer fo allgemein beliebten und vortheilhaften Lotterie find zu baben in der handlung des Gefertigten zur weißen Rofe im Rachmil'schen Sause. Lotterie Liebe baber auf dem Lande wollen sich gefälligst an mich schriftlich wenden.

Lemberg am 20ten Movember 1827.

Joseph Mons Justian. (13)

### Doniesienie Loteryine.

# Pierwsza wielka Loterya, którey ciągnienie będzie przedsięwzięte.

Podczas ciągnienia Loteryi na Państwo

# Schönwald - Peterswald,

za które ofiarowana iest summa wykupna 200,000 ZR. W. W., tudzież na intratne dobra

# Böhmisch i Klein-Khan,

za które summa wykupna 50,000 ZR. W. W., i którato Loterya

### nie będzie cofnioną,

wygrać można pół miliona i 41,000 ZR. W. W.

Ciagnienie przypadnie niezawodnie w d. 28. Stycznia 1828.

Loterya ta urządzona iest podług zupełnie nowego, prostego, powszechnie zrozumia-

łego plann, i stawia graiacey publiczności następuiące korzyści:

1) Nateraz gra ta iest iedyną, bowiem wykazać może 200,007 prawdziwych traferów, htóre wszystkie składkę znacznie przewyższają, i składają się z summ ZR. 200,000, 50,000, 20,000, 10,875, 10,000, 5625, 5000, 1125, 1000, 500 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 c. ł. duhata w złocie.

2) W tey Loteryi zachodzi dopiero pierwszy raz ten przypadek, iż każdy los poiedyńczy nawet na trafery losów gratis, w ilości 18,362 c. k. dukatów w złocie, a zatem na wszystkie 200,007 trafery bez rożnicy gra wspólnie, przezco każdy właściciel poiedyńczego

losu ma większe podobieństwo do wygrany.

- 3) Zawiera tylko ieden rodzay gratis losów z traferami od 1500, 500, 100 i tah odwrotnie aż do 1 c. k. dukata w złocie, z tad każdy gratis los bez różnicy przynaymniey 1 dukata w złocie pewnie wygrać musi. Każdy kupuiący 10 czarnych losów, otrzyma tak korzystny złotem wygrywaiący los bezpłatnie.
- 4) Loteryi tey głównych 7 traferów wynoszą iuż znaczną summę 307,500 ZR. WW., a wygrane w złocie tworzą summę 21,760 sztuk c. k. dukatów.
- 5) Uboczne trafery wygrywaią 233,500 ZR. W. W., i 1500 sztuk losów gratis na złoto, które podzielone na trafery po 200, 100, 50, 25 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 dukata, iedynie przeznaczane są dla losów czarnych.

Los kosztuie 10 ZR. W. W.

Losów i planu gry do tey ulubioney Loteryi dostanie u podpisanego pod białą różą w domu Rachmila. Miłośnicy Loteryi na prowincyi raczą się zgłosić listownie.

We Lwowie d. 20. Listopada 1827.

Józef Aloizy JUSTYAN. (13)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 9.) We Lwowie dnia 21go Stycznia 1828.

### Rundmachungen bes R. R. Landesguberniums:

Rundmachung ber Beligionsfondsherrichaft Stainz in Stepermark.

Mro. 296. St. G. B. Bufolge Defrets ber f. f. Staatsguter-Beräußerungs Doffommiffion vom 14. July 1827 Babl 441, wird am 4-Marz 1828 Wormittags um 10 Uhr in der f. f. Burg im Rathsfaale des f. f. Landesguberniums zu Gräß die Religionssonds - herrschaft Stainz fammt der inkorporirten Gult herberstorf nächst Stainz und der Pfarrsgult St. Stephan ob Stainz öffentlich versleigert, und mit dem Borbehalte der höchsten Genehmigung an den Meist- biethenden verfauft werden.

Der nach dem Durchschitte der baaren Geldabsuhren in den 10 Jahren von 1817 bis einschließig 1826 berechnete Ausrufspreis dieser Herrschaft ist 166,963 fl. 52 fr., das ist: Ein Muhl Hundert Sechzig Sechs Tausend Neun Hundert Sechzig Drei Gulden 52 fr. Konven-

gionsmunge.

Diefe herrschaft liegt in Stepermart, im Graber Rreife, 6 Stunden von der hauptstadt Grab entfernt, in einer der schonften und fruct-barfien Gegenden des Landes.

Die vorzüglichsten Bestandtheile, Gerechtfamen und Rugungen derfelben find folgende :

A. Un Gebäuden: 1) Das im Biered gebaute, durchaus gemauerte und mit Ziegeln gedecte, auf einer Unbobe stehende herrschaftliche Schloß- oder Stiftsgebäude an der Ost, Mordund Sudseite 2 Stockwerke, an der Westseite aber 1 Stockwerk boch.

Das gange Gebäude schließt zum Theil die sehr geräumige Pfarrfirche ein, und bildet durch dieselbe und mittels eines kleinen, 2 Stock hohen Bwischenflügels, 2 Sofe, wovon der erstere und kleinere einen mit fehr gutem und hinreichenden Wasser versehenen Radbrunnen, und der zweite sehr große Sof ebenfalls einen Brunnen enthalt.

Das gange herrschaftliche Gebaude enthalt 83 Zimmer, 7 Kammern, 13 Kuchen, 17 Gewölsber und 5 Keller auf 237 Startin in halbges dinden, wovon aber von der Pfarrgeistlichkeit 11 Zimmer, 1 Kammer, 1 Kuche, 1 Gewölb und 1 Keller auf 36 Startin benüht werden.

Gur die an verschiedene Partheyen vermie-

theten Wohnungs-Bestandtheile und Reller ging im Militarjahre 1827 ein Bestandzins ein per

54 fl. 45 fr. KM.

2) Der herrschaftliche Getreidkasten in geringer Entsernung bom Schlosse, durchaus gemauert, mit Ziegeln gedeckt, 3 Stodwerk hoch, in welchem über 1000 Meben Betreide Plathaben. Unter demselben befindet sich ein Keller auf 53 Startin in Salbstartinfaffern.

3. Die Bindbutte auf gemauerten Pfeilern mit gatten verschalt und mit Biegeln gedeckt.

4. Die gemauerte, und mit Ziegeln eingebedte Pferbestallung auf 12 Pferbe.

5. Das Meverhaus, gemauert, mit Biegeln

gebedt, und 1 Stodwerf boch.

6. Das Binderhauschen, gemauert und mit

Biegeln gededt.

7) Zwei Wagenschoppen, beide auf gemauerten Saulen unter Ziegelbedachung rubend, mit Latten verschaft, geben Raum fur 6 Wagen.

8. Die große gemauerte, mit Biegeln eine gededte Meyerenftallung in 6 Abtheilungen, auf

10 Pferde und 20 Stuck Bornvieb.

9. Die gemauerte, unterm Biegelbache fte-

bende Schweinstallung auf 24 Stud.

10. Die große gemauerte, und mit Ziegeln gedechte Scheuer in 3 Ubtheilungen und mit 3 Dreschtennen verseben.

11. Das Gerichtsbienerhaus, gemauert und

mit Biegeln gebedt.

12. Das von Holy erbaute, mit Lattendach

versebene Haarhaus.

13. Bwei gemauerte Thurmchen an beiden Eden des berrichaftlichen Biergartens mit 2 ge-raumigen Galen Gelbe find mit Schindeln, an ben Ruppeln aber mit Rupferplatten gebedt.

14. In der Entfernung von einer fleinen Biertelftunde vom Schlofgebaude das herrichafte liche fogenannte Pichlhofftodl, gemavert, mit Bie-

geln gededt und i Stodwert boch.

15. Die herrschaftliche Mauthmuble im Markte Stainz am Stainzerbache gelegen, mit 4 Laufern und einer Greisslampf, durchaus gemauert und mit Ziegeln gedeckt. Dabei befindet sich ein abgesondertes, mit Ziegeln gedecktes Sauschen zur Wohnung bes Müllers, für das Milletarjahr 1828 in Pacht gelassen um jährliche 170 fl. R. M.

16 Gin gemauertes, mit Biegeln gedecttes Glasbaus in dem berrichaftlichen Ruchengarten.

17) Gin Biegelofen, fammt großen, mil

Strob eingebedten Biegelftabel.

B. In Grundstüden: Die zu dieser herr. schaft geborigen Mepergrunde bestehen: In Uesdern aus 60 Joch 764 Kl., Wiesen 165 Joch 419 136 Kl., Garten 5 Joch 1145 Kl., hutweisten 33 Joch 1281 Kl., wovon einem jeweiligen Pfarrer zu Stainz ber Konventgarten mit 1 Joch 10 Kl., die Krautgartenwiese mit 7 Joch 10 Kl., und der Krautgartenacker mit 1 Joch 1026 Kl. gegen einen jahrlichen Pachtschilling zum Genusse überlassen sind.

C. Un Telden: Diefe Berrichaft befigt 3 Beiche im Rtachenmaße von 2 Joch 1231 Qutt.

Für sammtliche obige Grundstude B und diese Teiche C. ift, mit Inbegriff des mitverpachteten Pichlhossiödels oben Post 14. im Militarjahre 1827 ein Pactine eingegangen per 1728 ft. 3 314 fr. KM.

D. Un Baldungen: Die Baldnngen meffen 757 Joch 747 Rlafter; fie find größtentheils mit Fohren, Richten und Sannen bewachfen.

Der Raufer der Gerrichaft bat die bisher bestandene Verpflichtung, die Merarial Meffing- Kabrif zu Frauenthal mit dem nöthigen Solze aus den herrschaftlichen Waldungen gegen Vergütung des kurrenten Holzpreises zu versehen, nicht zu übernehmen, und wird daher derselben volltommen entbunden.

E. Ziegelbrenneren: Bei den herrschaftlischen Ziegelofen konnen bel jedem Brand 18000 Stuch verschiedener Gattung Ziegeln erzeugt werden. Der in einer geringen Entfernung liegende, aus gemauerten mit Ziegeln gedeckten Saufern bestehende Markt Stalz biethet eine gunstige Gelegenheit zum vortheilbaften Ubsate dar.

F. Raltbrennen: Nachft dem berrichaftli=

Berrichaft Stain; geboriger Raltofen.

G. Saz. Die herrschaft Stainz besitet eis genthumlich einen Bapfen = Zaz in den Pfarren Stainz, St Stephan und St. Florian von allen Betrankgattungen.

Gur diefen Sag wird ein Pachtichilling von

2000 fl. R.M. entrichtet

H. In Dominital-Nugungen: Die Unterthanen diefer Herrschaft befinden sich in 19 Uemtern, größtentheils in eigenen politischen Bezirten, und bestehen in 1027 Rucksafen; von welchen 792 Rustikals, 34 Dominikal-Unterthanen, und 201 Bergholden sind.

Die Bulebens-Bifigungen betragen von den Ruflifaliften 370, von den Dominifal-Untertha-

nen 102, und von den Bergholden 534.

Die Unterthanen dieser Gerischaft nebst den Besigern der Bulebensgrunde haben jahrlich ju

bezahlen: an unveranderlichen Urbarezinsen 559 ft 35 11316 fr., an Zinsen von zerstückten berrschaftlichen Realitäten vor der Rektisikazion 346 ft. 18 6316 fr., an detto detto nach der Rektisikazion 274 ft. 54 12316 fr., an Schuß und Werleggeld von Berggütern 64 ft 44 fr., an unveränderlichem, schon vor der Rektisikazion paktitem Robotgeld 156 ft. 45 fr., zusammen in WW. 1502 ft. 17 13416 fr.

Die vormals bestandene Naturalrobot wird felt dem Jahre 1787 mit Geld reluirt, und hieran eine Summe oon 2727 fl. 9 214 fr. 23. 28.

jahrlich bezahlt.

Un Zinkförnern sind von den Unterthanen jährlich zu entrichten: in natura 7 Megen 20 Maß Weigen, 7 Megen 10 Maß Korn, 7 Megen 40 Maß Hafer, 32 Megen 40 Maß Hirfe.

Auf ewige Zeiten wurden reluirt: 88 Meten 19 Maß Weiten, 80 Meten 314 Maß Korn, 345 Meten 33 Maß hafer, 220 Meten 9 Maß hirfe, wofür jahrlich im Ganzen ein Reluitionsbetrag von 607 fl. 29 fr. 28. 28. einzugeben bat.

Un Kleinrechten haben die Unterihanen jahrlich zu entrichten: 25 ije Lammer, 96 Kapaunen, 137 Subner, 389 Sendel, 3670 Eper, 921 ija

Haar . Kaustling.

I Un Laudemien, Mortuorien, Raufbriefsund Gerichtstoren: Bon allen Rustical- und Dominical Besitzungen, mit Ausnahme der burgerlichen Sauser, Garten und Gemeindgrunde des Marktes Stainz, welche laudemialfren sind, hat die herrschaft Stainz das Recht, ben Besitzeranderungen das Laudemium mit 10 pct. vom Grundwerthe, ben Besitzveränderungen von Berggutern abee wird in auf und absteigender Linie der zwanzigste, außerdem hingegen der zehnte do. bezogen.

Rach jeder Besiteveranderung bat der neue Besiter die Gemabr ju lofen, und die ubliche

Raufbriefs . Zare mit 3 ft. ju entrichten.

Das Mortuar oder Sterbrecht wird von dem reinen Verlagvermögen in der Regel mit 1 pCt. von den Besitzern der Austicalhuben und der sogenannten Hofftatte hingegen mit Rudsicht auf den eintretenden Fall des usus minoris mit 3 pCt. bezogen.

Die Grundbuches, Gerichte und allgemeine Richteramte. Saren werben nach ben be-

ftebenten bochften Gefegen abgenommen.

K. Un Kornerzehenten: Die Berrichaft Stainz besiget eigenthumlich einen Getreidzehent in 35 Gegenden, theils gang allein, theils ge-meinschaftlich mit anderen Dominien.

Derfelbe mar im Jahre 1827 um einen Pachtschilling von jahrlichen 564 fl. 30 fr. Conv.

Munge verpachtet.

L. Weinzehente: Die berrfcaftlichen Wein-

sibt folche die Herrschaft Stain; theils gan; allein, theils gemeinschaftlich mit andern Dominien. Dies se Weinzehente waren im Jahre 1826 um jahrsliche 1266 fl. 46 fr. Conv. Munze verpachtet.

M. Un Bergrecht und Zinsmost: Hieran haben jabrlich in neture einzugeben, und zwar: an Bergrecht 699 niederösterr. Eimer 14 1/2 Maß, an Zinsmost 13 niederösterr. Eimer 10 Maß, zu-fammen 712 niederösterr. Eimer 24 1/2 Maß.

Diese Weine muffen von den Unterthanen unentgeltlich in den herrschaftlichen Reller geführt werden. Außerdem sind unwiderruflich mit Geld reluirt 3 niederofterr. Eimer und 6 Maß, wofur jährlich 4 fl. 57 1/4 fr. 23. 28. einzugehen haben.

N. Jagbbarkeit: Die Reisjagd in den Pfarren Stainz, St. Stephan ob Stainz, dann in einem Theile der Pfarre Preding, St Florian und St. Stephan im Rofenthale, theils einbannig, theils mit andern Herrschaften. Ift um jahrliche 85 fl. 30 fr. Conv. Munze verpachtet.

O. Fifcheren - Gerechtfame: Die Fischeren-Gerechtfame in 3 Bachen , gang einbannig , um

17 fl. 15 fr. Conv Munge verpachtet.

P. Patronats und Vogteprechte: Die herrsschaft Stainz ubt das Patronats und Vogteprecht über die Pfarren Stainz und St Stephan ob Stainz, sammt den dabep besindlichen Schulen, dann über das zur Pfarre Stainz gehörige Calvarienberg Kirchlein, und über die zur Pfarre St. Stephan ob Stainz gehörige Schule in St. Joseph aus.

Q. Werbbezirk: Diefer Herrschaft ist ein Bezirk von 33 Conscriptionsgemeinden zugetheilt, in welchen sich 28 Hauptsteuergemeinden mit einer Seelenanzahl von 7789 Köpfen befinden.

Bum Unfaufe wird Jedermann jugelaffen, ber hierlandes Realitaten ju besigen geeignet ift.

Demjenigen, der in der Regel nicht landstafelfabig ift, kommt für den Fall der Erstehung ber Berrschaft für ihn und seine Leibederben in gerader absteigender Linte die Nachsicht von der

U wiadomienie.

Nro. 14648/15659. W skutek naywyższego Dekretu Kancelaryi nadworney z d. 6. Września 1827 Nro. 22655 wysokim rozporządzeniem Gubernitalnem pod d. 28. Września 1827 Nro. 65343 ogłoszonego, wypuszczone będą naprawy gościncow tuteyszo-krajowych; podobnie iak i inneroboty koło dróg przez publiczna licytacyię.

Dla Kommissaryiatu drogowego Rzeszowskiego, a właściwie dla sekcyi drogowey Sędziszowskiey pozwolono 810 robotników pieszych

| dia |   | meszow. 335    |      |
|-----|---|----------------|------|
| -   | - | Lancuckiey 740 | <br> |
| _   |   | Przeworsk. 730 | <br> |
|     | - | Jarosławsk.:30 | <br> |
|     | 1 | Razem - 2745   | <br> |

Landtafelfahigkeit und die damit verbundene Befrepung von der Entrichtung des unnobilitirten Bind-Guldens in hinsicht dieset Berrschaft zu Statten.

Wer an ber Versteigerung Theil nehmen will, hat den zehnten Theil des Ausrufspreises als Kauzion bey der Versteigerungs-Kommission entweder baar, oder in öffentlichen auf Wetallsmunze, und auf den Uiberbringer lautenden Staatspapieren nach ihrem kurdmässigen Werthe zu erlegen, oder eine auf diesen Betrag lautende, vorläufig von der f. k. Kammer-Profuratur gesprüfte und als bewährt bestättigte Sicherstellungs. Utte benzubringen.

Wenn Jemand ben ber Versteigerung für einen Dritten einen Unboth machen will, so ift er schuldig, sich vorher mit einer rechtsformlich für diesen Ulkt ausgestellten, und gehörig legalissirten Bollmacht seines Kommittenten auszuweisen.

Der dritte Theil des Kaufschillings ift von dem Ersteher vier Wochen nach erfolgter Genehmigung des Verkaufsaktes noch vor der Uebergabe zu berichtigen, die verbleibenden zwei Drittheile kann er gegen dem, daß sie auf der erkauften Herrschaft in erster Priorität versichert, und mit Funf vom Hundert jahrlich in Konvenzionsmunze, und in halbjahrigen Fristen verzinsset werden, binnen funf Jahren mit funf gleischen jahrlichen Ratenzahlungen abtragen.

Die jur genauen Burdigung des Ertrages bienenden Rechnungsdaten und die Beschreibung der Gerrschaft, wie auch die aussührlichen Berstaufsbedingungen, können bei der k. k. steversmarkischen Staatsguter=Inspekzion im sogenannsten Vicedomhause ju Graß eingeschen werden.

Wer die Gerrschaft felbst in Augenschein ju nehmen munscht, fann sich an das Verwaltungs. amt Stoinz wenden.

Bon der f. f. ftepermartifchen Staats. guter=Berauferungstommiffion.

Gras, den 27. Nov. 1827.

po 10 kr. w M. K. náycia ich na rok budow-/niczy 1828.

W celu zadzierżawienia tych pomocników stanowi się termin d. 25. Stycznia 1828 z tym dodatkiem, że licytacyja na dniu 25. Stycznia 1828 w Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego Rzeszowskiego przez Starostę Cyrkułowego przedsięwziętą zostanie.

Cena fishalna wynosi 457 ZR. 30 kr. M. K., którey część 10ta iako hauczie przed zaczęciem licytacyi złożyć należy.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Rzzeszowie d. 20. Grudnia 1827. (2)

### Ronfursausschreibung

Mro. 11,896. Bei bem f. f. Cemberger Strafgerichte ift eine unentgelbliche Mustultanten

Stelle in Erledigung gefommen.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erbalten wunschen, werden angewiesen, ihre mit authentisschen Zeugnissen über die mit gutem Fortgange zurückgelegten sammtlichen Rechtsstudien, über die bestandene Uppellazionsprüfung aus dem Kriminal- u. Civilsache, dann über die bisherige Diensteistung, Verwendung, Sprachkenntnise u. Vermögen, oder hinreichendes Einkommen und Mozralität gehörig belegten Gesuche, und zwar, die schon im offentlichen Dienste Stehenden mittelst

#### U wiadomienie.

Nro. 337/78. Następuiące dostawy materyiałów i roboty na rok 1828 wypuszczone będa przez licytacyie, na d. 23. Stycznia 1828 i w dniach następnych, wyiąwszy dnie niedzielnie i Soboty, w Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego Lwowskiego przedsięwziąć się maiącą, a to w porządku następuiącym:

A) Do traktu Wiedeńskiego: a) dostawa pniów sesnowych; b) dostawa 3° pniów i słupów debowych, c) dostawa łoin i mydła do taranu, d) robota ciesielska, mularska i pomocaicza, przy reparacyi mostów; e) postawienie

porecza.

B) Do traktu Warszawskiego: α) dostawa pniów sosnowych i słupow z drzewa mękkiego; b) dostawa kamienia do murowania, wapna i piasku; c) robota ciesielska, mularska i pomocnicza do reparacyi mostów i kanałów; d) rozbieranie starych i usypanie szótrem nowych mostów i uchylenie drzewa z mostów starych.

### U wiadomienie.

Nro. 19561. Dnia 24. Stycznia 1828 odprawiać się będzie licytacyja w Kancelaryi c. h. Cyrkułowego Urzędu Przemyskiego, na którey różne roboty do reparacyi mostów i postawienia poręcza, tudzież dostawa potrzebnego materyału do tego, a to na trakcie Wiedenskim, w okręgu Kommissaryiatu drogowego Grodeckiego, sekcyjach drogowych Szechińskiey i Mościskiey, przedsiębiercom wypuszczonemi zostaną.

Ceny fishalne sa nastapuiace:

ihrer & . Borfteber, sammtliche andern aber unmittelbar an das f. f. Lemberger Strafgericht, lehtere jedoch mit den ihren ganzen Lebenswandel bezeichnenden Moralitätsbeweisen innerhalb vier Wochen vom Tage der durch die Zeitung geschehenen dritten Kundmachung mit dem Bemerfen, ob, und in welchem Grade sie mit einem, oder dem andern der bei diesem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt, oder verschwagert sepen, um so gewisser zu überreichen, als auf die später einlangenden Gesuche kein Bedacht genommen werden wurde.

Vom f. f. Strafgerichte. Lemberg am 27. Dezember 1827. (8)

C) Do traktu Brodzkiego: a) dostawa pusów sosnowych; b) postawienie poręcza; c) czyszczenie rowów.

D) Do Werechiego gościńca: a) dostawa pniów sosnowych; b) postawienie poręcza; c) obrobienie pokładzin i przekładzin; d) czysz-

czenie rowów.

E) Do Jaworowskiego gościńca: a) dostawa pniów sosnowych; b) postawienie poręcza; c) obrobienie i wmocowanie pokładzin i przekładzin; d) zdięcie szótru i pokrycie nowem szótrem; e) odkopanie i wysypanie grobli gościńca; f) czyszczenie rowów.

Przedsiębiercy przeyrzeć moga pobliższedaty, tyczące się obięcia, gatunku i ceny materyiałów i roboty w należytym Kommissaryiacie drogowym, inb też w o. k. Urzędzie Cyrkułowym i zaopatrzyć się maia do licytacyi sopCtowa kaucyją, od złożenia którey całe gminy, co do robót drogowych, wyjętemi są.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. We Lwowie d. 10. Stycznia 1827. (1)

t) za roboty: ZR. kr.
w sekcyi drogowey Szechińskiy 26 7 218
- — Mościskiey 13 22
2) za materyiał:
w Szechińskiey sekcyi 117 55

a w Mościskiey — 189 27 1]2
Pobliższe daty o zakresie, gatunku i cenie
roboty i materyjska, tudzież o warunkach kontraktu moga kontrakenci przed licytacyją w Gro.
deckim o k Kemissaryjacja drogowym we Lwo-

traktu moga kontrakenci przed licytacyją w Gro. deckim c. k. Kemissaryjacie drogowym we Lwowie, alboteż w Urzędzie Cyrkułowym Przemyskim przeprzeć i kaucię 10pCtowa złożyć.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Przemyślu d. 2. Stycznia 1828. (3)